# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

17. Marz 1866.

(428)

### Kundmachung.

Mro. 2235. Bei ber am Iten Marg b. J. stattgehabten 435, 436. und 437. Berfofung ber alten Staatsfchuld murben die Gerien. Nummern 58, 95 und 310 gezogen.

Die Gerie-Rummer 58 enthalt Banko-Obligagionen im urfprunglichen Binfenfuße von 5%, u. 3. Mr. 48620 bis einschließig Mr. 50090

im Gesammtfapitalebetrage von 1.001.359 fl.

Desgleichen enthält die Gerie-Rummer 95 Banto-Obligazionen im ursprünglichen Binfenfuße von 5%, und zwar: Rr. 85.568 bis einschließig Rr. 86.291 mit bem gangen Kapitalebetrage Rr. 86293 mit ter Salfte der Rapitalefumme und Dr. 86.295 bis einschließig Dr. 86.561 mit ter gangen Rapitalefumme im Gesammtfapitalebetrage von 997.465 fl.

Die Gerie-Rummer 310 enthält Obligazionen des bom Saufe Goll aufgenommenen Anlebens im ursprünglichen Zinsenfuße von 4% und zwar Lit. G. Mr. 1.401 bis einschließlich Mr. 1.750 und lit. D. Dr. 3.386 bis einfchl. Dr. 4.861 mit ber Gefammtkapitale . Summe von 1,243.200 fl. ferner die nachträglich eingereihten Goll'ichen Oblis gazionen, im urfprunglichen Binfenfuße von 4%, Rr. 3.511 bis ein-Schließig Dr. 4.808 in Gefammtkapitalebetrage von 4.900 fl.

Diefe Obligazionen werden nach den bestehenden Borschriften behandelt, und insoferne felbe unter 5% verzinslich find, tafür auf Berlangen ber Partheien nach dem in der Rundmachung des f. f. Finang-Ministeriums veröffentlichten Umftellungsmaßstabe (R. G. Bl. Mr. 190) 5%tige auf öft. W. lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. galig. Statthalterei-Brafidium.

Lemberg, am 7. Marz 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 2235, Dnia 1. marca r. b. odbyło się 435., 436. i 437. losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto numera seryi 58, 95 i 310.

Numer seryi 58. zawiera obligacye bankowe o pierwotnej stopie procentowej po 5%, a mianowicie Nr. 48.620 aż włącznie do Nr. 50.090 z ogólna suma kapitału 1,001.359 zł.

Również zawiera numer seryi 95. obligacye bankowe o pierwiastkowej stopie procentowej po 5%, a mianowicie Nr. 85.568 az włącznie do Nr. 86.291 z całą sumą kapitału, - Nr. 86.293 z połowa kapitału i Nr. 86.295 aż włącznie do Nr. 86.561 z całą suma kapitału, razem z kapitałem w kwocie 997.465 zł.

Numer seryi 310. zawiera obligacye zaciągnietej u bankiera Goll pozyczki o pierwotnej stopie procentowej po 4%, a mianowicie lit. G. Nr. 1.401 az włącznie do Nr. 1.750, i lit. D. Nr. 3.386 az włącznie do Nr. 4.861 z całym kapitałem wsumie 1,243.200 zł. tudzież wcielone później obligacye Golla o pierwotnej stopie pro-

centowej po 4%, Nr. 3511 az włącznie do Nr. 4.808 z ogólną sumą kapitału 4.000 zł.

Z temi obligacyami postąpi się według istniejących przepisów i o ile te sa oprocentowane nizej 5%, beda za nie wydawane na żądanie stron, według skali wymiany ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26go października 1858 l. 5286 (Dz. ust. p. nr. 190) 5% na walute austryacka opiewające obligacye.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. marca 1866.

(427)Lizitazions-Kundmachung.

Dr. 455. Wegen Sintangabe mehrerer außer Gebrauch gefet. ten, und jum Armee-Gebrauche nicht mehr geeigneten Gegenstände wird am 27. Marg 1866 bei ber Jaroslauer Monturs = Rommiffion um 10 Uhr Bormittage eine öffentliche Ligitagione-Dfferte Berhandlung fatt-

Die zur Berfleigerung gelangenten Sorten, so wie die Bedin- gungen, unter welchen beren hintangabe statifindet, find in dem Amtsblatte der Lemberger Zeitung vom 12ten Marg 1866 Rro. 58 verzeichnet, und konnen auch bei ber f. f. Monture-Rommiffion gu Jaroslau eingesehen werden.

Bon der f. f. Monture : Rommiffion.

Jaroslau, am 8. März 1866.

(431)Kundmachung.

Nro. 478. Es wird zur Kenntniß gebracht, daß im Zwecke einer stetigen Beschäftigung aller Sträflinge des f. f. Strafhauses in Lemberg und einer Angewöhnung derfelben an geordnete Thatigfeit, die in dem f. f. Strafhause noch verfügbaren namhaften Rrafte an Korporazienen ober Privatunternehmer entgelblich überlaffen werben. Untrage hiefur merden bei ber f. E. Oberstaatsanwaltschaft ent-

gegengenommen, wofelbst auch wegen Bereinbarung ber Bedingungen in Unterhandlung getreten werden fann. Der Vorzug wird überwiegend folden Unternehmungen gegeben werden, welche gemeinnubige Brede forbern, einen größeren Umfang und eine langere Dauer er= reichen und nebst der Gintraglichkeit der Arbeit den Straflingen Ge= legenheit geben, fich fur die Butunft ermerbsfähig zu machen, endlich jenen, welche innerhalb ber Raume tes Strafbaufes felbit, ober wenn dies der Mangel an Raum, oder Die Beschaffenheit der Arbeit nicht guließe, außerhalb des Strafhauses in umschlossenen Raumen auszuführen find.

Aber auch Arbeiten außerhalb des Strafhauses in offenen Raumen find von ber Unterhandlung nicht unbedingt ausgeschloffen, fowiefern babei eine öffentliche Schaustellung ber Sträflinge rermieden merden fann.

Wegen pachtweiser Ueberlaffung des Betriebes der in bem f. f. Strafhause in eigener Regie ftebenden Manufakturen, als: einer Solgiduherzeugung, Knopferzeugung, Schneiberei, Schufterei, Leinenmaarenerzeugung und Schafwollwaren Manufaftur fann gleichfalls in Unterhandlung getreten werben.

Dahere Auskunfte, insbesondere über bie Bahl und Gigenschaft ber verfügbaren Rrafte und Raume, sowie über ben Umfang ber bis-berigen Leiftungen ber in eigener Regie betriebenen Manufakturen tonnen bei ber f. f. Staatsanwaltschaft in Lemberg und bei ber f. f. Strafhausverwaltung erlangt werben.

Bon der t. f. Oberstaatsanwaltschaft. Lemberg, am 1. Marz 1866.

Lizitazions.Ankundigung.

Mro. 654. Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht Buczacz wird bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung des im Grunde des rechts= fraftigen schiederichterlichen Urtheiles vom 15. Februar 1865 erfiegten Betrages von 3000 fl. oft. B., Grefutionetoften 4 fl. 2 fr. und 20 fl. 50 fr., und ber gegenwärtigen Grefutionstoften pr. 19 fl. 77 fr. bei nachgewiesener rechtsträftigen Erlangung des zweiten Exetuzions= grades ber britte Exetutionsgrad, d.i. die exetutive öffentliche Feilbiethung ber, ber liegenden Nachlasmasse bes Aron Margules gehörigen, in Potok sub Horo. 127 gelegenen Realität zu Gunsten bes Eisig Hirsch als Rechtsnehmers der Chaje Margules bewilligt, und jut Bornahme diefer Feilbiethung drei Termine:

auf den 11. April 1866, " " 11. Mai 1866, " " 11. Juni 1866,

jedesmal um 9 Uhr Vormittags zu Buczacz im Gerichtslokale mit dem Beisage bestimmt wurden, daß, wenn diese Realität beim ersten und zweiten Termine nicht um oder über den Schätungewerth ver äußert werden wurde, diefelbe beim britten Termine auch unter dem Schätzungewerthe um mas immer fur einen Preis hintangegeben merden wird. Alle Ausrufspreis wird ber Schätungswerth 1800 fl. oft. W. festgesett; jeder Rauflustige hat ein 10% Vabium vor der Ligitazion zu handen der Gerichtstommission zu erlegen; die übrigen Feilbiethungsbedingnisse so wie der Grundbuchsertraft und das Schäs gungsprotokoll konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift behoben merden.

Hievon wird sowohl der Erefugionsführer Eisig Hirsch durch den Landesadvokaten Dr. Schaffel, der Erefut respektive die belangte liegende Maffe nach Aron Margules burch ben Rurator Brn. Landes-Advokaten Dr. Meciński, die intabulirten Satgläubiger Abraham Melzer, Moses Melzer und Ester Melzer zu eigenen Sanden, endlich diejenigen Gläubiger, denen diefer Bescheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, so wie diejenigen, welche erft spater an die Gemahr jenes Saufes gelangen wurden, durch ben fur dieselben hiemit aufgestellten Rurator in ber Person des grn. Landes-Advokaten Dr. Bardasch verstandigt.

Buczacz, am 26. Februar 1866.

Edykt.

Nro. 7218. Z strony c. k. sądu powiatowego w Brodach podaje się do publicznej wiadomości w drodze edyktalnej, iz Lucko Janczyn, włościanin z Suchowoli, brodzkiego powiatu, w myśl §. 273 ustawy cywilnej jako marnotrawca uznany, pod opieke kuratora Mikołaja Siryi włościanina z Suchowoli stawia się, któremu dekret dotyczący wydaje się.

Breedig chain AS Tab

C. k. sad powiatowy.

Brody, dnia 27. lutego 1866.

Nr. 546. W skutek reskryptu c. k. Ministerstwa Stanu z d. 15. lutego r. b. do l. 870 - M. S. Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego opróżnionego w c. k. akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Kto wiec zyczy sobie umieścić w tej Akademii syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca. winien wnieść podanie do galicyjskiego wydziału krajowego najdalej do dnia 15. kwietnia 1866 r. z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym bedzie, pierwsze oporządzenie sprawić, i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 c. wal. austr. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1. metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazująca, iz tenże 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł;

2. świadectwo szkolne ostatnie w dowód, że według terazniejszego uradzenia szkół przynajmniej trzecią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów, przez miejscowego plebana wydane;

3. świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepłonej

ospy, nakoniec

4. zaświadczenie o stanie majatku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którym ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iż proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Spis rzeczy, jakie wstępujący do Akademii ze sobą przynieść winien, można przejrzeć w archiwum Wydziału krajowego.

Wreszcie zwraca się uwage kompetentów na ogłoszenie c. k Ministerstwa Stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wniesione do c. k. Ministerstwa Stanu w drodze innej aniżeli konkursem wskazanej, równie jak prośby bez wyrażenia pewnego opróżnionego miejsca, zostaną zwrócone bez żadnego skutku.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 3. marca 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 598. C k. urząd powiatowy w Lisku podaje niniejszem do powszehnej wiadomości, iz celem wydzierzawienia temporaliów parafii obrz. łać. w Lisku na rok interkalarny 1866, t. j. od 24go marca 1866 do 24. marca 1867 odbedzie się licytacya w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym w trzech terminach, a to na dniu 14, 16. i 19. marca 1866 podczas zwykłych godzin kancelaryjnych.

Dochody temporaliów wydzierzawić się mających stanowią:

1. Uzytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych w

Jankowcach, wsi do łać. probostwa Liskiego należącej.

2. Część zabudowań gospodarczych przy tem probostwie w

3. Użytek z 2 krów inwentarskich.

4. Dochód z gruntów tak w Jankowcach, jakoteż w Lisku razem w objętości:

108 morgów 188 kwadr. sążni ornego pola,

"łak, 1131 22

52 58 pastwisk;

oraz użytkowanie ogrodu w Jankowcach.

5. Zbiór z ozimych zasiewów, a mianowicie przenicy 21 korcy 16 garney, żyta 24 korcy.

Na wiosenne zasiewy z 16 korcy jęczmienia i 66 korcy 8 garncy owsa.

6. Dochód z młyna.

7. dochód z propinacyi w Jankowcach.

Za cene wywołania stanowi się wartość 1092 zł. 481/2 kr.

Wadyum wynosi 10 proc. ceny wywołania.

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Lisko, dnia 5. marca 1866.

Cinberufunge-Gbift.

Mr. 4352. Oser Schor aus Brody, welcher sich unbefugt in Jassy aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der erften Ginfchaltung biefes Gbiftes in ber Landeszeitung gurudzufehren, und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem Auswanderungs-Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bom f. f. Bezirksamte.

Brody, am 15. Februar 1866.

Edykt powolujący.

Nr. 4352. Wzywa się niniejszem Osera Schora z Brodów bawiacego obecnie nieprawnie w Jasach, ażeby w 6 miesiącach od pierwszego umieszczenia tego edyktu w urzedowej Gazecie krajowej powrócił, i nieobecność swoją usprawiedliwił, inaczej postąpi się z nim wedle patentu dla wychodzeów z dnia 24. marca 1832.

Z c. k. urzędu powiatowego. Brody, dnia 15. lutego 1866.

Rundmachung. Mr. 7700. Bur Besetzung der Großrafit im Radymno wird der

Ronfurs ausgeschrieben.

Die darauf bezüglichen Offerten find bis einschließig 9ten April 1866 bei ber f. f. Finang Begirfs Direktion in Przemysl unter Anfcluß eines Badiume von 70 fl. des legal ausgefertigten Großjährigfeits: und Moralitätezeugnifes ju überreichen.

Der Berkehr diefer Groptrafit betrug im Berwaltunge - Jahre 1865 in Tabak . . und in Stempelmarfen . . . . .

Die Lizitazionebedingniße und ber Erträgnifausmeis fonnen bei ber f. f. Finang-Begirfe-Diretzion in Przemysl und bei der f. f. Ftnang-Landes-Direktion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direktion.

Lemberg, ben 5. Mary 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 7700. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Radymnie obwoda Przemyskiego rozpisaje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty zaopatrzone kwotą 70 zł. jako wadyum, tudzież legalnemi poświadczeniami wielkoletności i moralności mają być najpóźniej na dniu 9. kwietnia 1866 r. włacznie do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Przemyślu podane.

Obrót tej trafiki w roku 1865 wynosił

przejrzeć w c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Przemyślu, tudzież w tutejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Lwów, dnia 5. marca 1866.

Nr. 4142. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomą Magdalenę Wiszniewską iż przeciw niej na podstawie weksłu Grabicz ddto. 25. czerwca 1864 nakaz płatniczy względem sumy 200 zł. pod dniem 26go kwietnia 1865 l. 7235 na rzecz Emilii Schölling wydany został, który to nakaz ustanowionemu zarazem dla p. Magdaleny Wiszniewskiej kuratorowi adwokatowi Drowi. Rosenberg z zastępstwem adwokata Dra. Przybyłowskiego się doręcza.

Stanisławów, dnia 26. lutego 1866.

Mr. 9764. Bon dem f. k. Landes- als Handelsgerichte wird der bem Aufenthalte nach unbefannten Sabine Grafin Morstin gebor. Grafin Karnicka und Thaddaus Grafen Morstin hiemit bekannt gemacht, daß die Lemberger Gefdaftsleute Osias Losch und Jacob Finkler wider dieselben unterm 22. Februar 1866 Bahl 9764 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 600 fl. öft. B. f. D. G. überreicht haben, worüber gleichzeitig ber Bahlungsauftrag erlaffen wurde.

Da der Wohnort der belangten Sabine Grafin Morstin gebor. Karnicka und des Thaddaus Grafen Morstin unbefannt ift, fo wird denselben der herr Landes = Aldvokat Dr. Kabath mit Substitutrung bes herrn Landes - Advokaten Dr. Hollman auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator vom Amtswegen bestellt, und dem Ersteren der obige Zahlung auftrag zugestellt, und hievon Sabine Gräfin Morstin gebor. Karnicka und Thaddaus Grafen Morstin mit vorstehenden Gbifte verstandigt.

Bom f. f. Landes: als Sandelsgerichte. Lemberg, am 28. Februar 1866.

Nr. 6537. Bon dem f. f. Lemberger Landes als handels gerichte wird bem Brn. Samson Platzmann mit diefem Goifte befannt gemacht, daß auf Unfuden ber Fr. Adele Reiss gegen benfelben eine Zahlungsauflage z. 3. 45693 ex 1865 pto. 200 fl. öft. W. f. N. G. erlassen wurde.

Da der Wohnort desselben unbekannt ift, so wird dem Samson Platzmann der herr Landes-Advokat Dr. Frenkel mit Substituirung bes Brn. Landes-Aldvokaten Dr. Landesberger auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ter oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 7. Februar 1866.

(421)Obwieszczenie.

Nro. 13484-238. Ces. król. sad obwodowy w Tarnopolu zawiadamia niewiadomych właścicieli kwoty 45 zł. 641 c. w. a. gotowka, jakotez jednej obligacyi pozyczki narodowej na 20 złr. od roku 1833 na rzecz masy spadkowej Jana Starzyńskiego do sądowego depozytu złożonych, by swe prawa w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni do tutejszego sądu tem pewniej zgłosili i wykazali, inaczej bowiem depozyt ten jako przepadły na rzecz wysokiego skarbu przyznanym zostanie.

Tarnopol, dnia 19. lutego 1866.

Nr. 18206. Vom f. f. Kreisgerichte in Przemyśl wird zur allsgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Einbringung der bei der Fr. Angela Huittel außhaftenden, der f. f. Finanzprokuratur Nasmens des h. Aerars auß der auf den Gütern Dunkowice intabulirten Forderung pr. 8000 fl. KM. oder 8400 fl. öft. W. in einem entsprechenden Theile an Zahlungsftatt in's Eigenthum eingeantworteten Steuerrückstandes von 109 fl. 26½ kr. öft. W., dann der in den Besträgen von 10 fl., 10 fl., 10 fl. und 15 fl. öft. W. bereits zuerkannten, so wie der zu liquidirenden Schäungskosten im Betrage pr. 124 fl. 38 fr. öft. W. tie erekutive Feilbiethung der zur Hypothek dienenden im Przemyśler Kreise gelegenen Güter Dunkowice unter Feststellung eines einzigen Termines ausgeschrieben wird, welche am 14. Mai 1866 um 10 Uhr Vormittags bei diesem k. k. Kreisgerichte unter nachsteshenden erleichternden Bedingungen abgehalten werden wird.

1. Zum Auszufepreise wird der nach dem Schähungsakte erhobene Werth von 132.967 fl. oft. B. angenommen, falls aber diese Guter um diesen Preis nicht veräußert werden könnten, so merben biefelben auch unter diesem Werthe um jeden beliebigen Preis hinant-

gegeben merben.

2. Jeber Kanflustige ist verbunden 5 Prozent des Ausrufspreises als Angeld zu Handen der Lizitazionskommission im Baaren, oder mittelst Staatspapieren, oder galiz, ständ. Pfantbriesen, oder in Grundentlastungsobligationen nach dem Courswerthe des Tages, oder endlich mittelst Sparkassedheln nach dem Nominalbetrage zu erlegen, welches Angeld für den Meistbieiher zurückbehalten, und falls es im Baaren geleistet ist, in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uebrigen nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3. Sinsichtlich der auf den Gutern Dunkowice haftenden Lasten, teuern und fonstigen Abgaben, werden die Rauflustigen an die

Lanttafel und bas f. f. Steueramt gewiesen.

4. Der Cdjagungsaft, Sabularextraft, fo wie die meiteren Be-

bingungen fonnen hiergerichts eingefehen werden.

Hievon werten tie f. Finanzprokuratur Namens des h. Aerars und fr. Johann v. Urbański, Eigenthümer der Güter Duńkowice, ferner jämmtliche Hypothekargläutiger, und zwar die Bekannten zu eigenen Händen, tagegen die dem Wohnorte nach unbekannten, so wie jene, benen ter Feilbiethungsbescheid aus was immer fü einer Ursache entweder nicht zeitlich, oder überhaupt gar nicht zugestellt werden könnte, oder die erst nach dem 22. April 1864 zur Landtafel gelansgen sollten, durch den bestellten Kurator Landesadvokaten Dr. Madeyski, welchem der Landesadvokat Dr. Sermak unterstellt ist und durch Edikte verständigt.

Und dem Rathe des f. k. Kreisgerichtes.

Przemyśl, ben 7. Februar 1866.

### E d y k t.

Nr. 18206. Z c. k. sądu obwodowego w Przemyślu podaje się do publicznej wiadomości, iż w celu zaspokojenia zaległej po p. Anieli Huittel kwoty podatkowej 109 złr. 26½ kr. a. w. c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem wysokiego skarbu z sumy 8000 złr. m. k. czyli 8400 złr. a. w. na dobrach Duńkowice i na sumie 48.000 złr. m. k. zaintabulowanej w odpowiedniej części miasto zapłaty 10 złr., 10 złr., 10 złr. i 15 złr. a. w. przyznanych, tudzież kosztów oszacowania w kwocie 124 złr. 38 kr. a. w. zalikwidować się mających egzekucyjna licytacya dóbr Duńkowice w obwodzie Przemyskim położonych się rozpisuje i takowa w tutejszym c. k. sądzie obwodowym w jednym terminie, a to na dniu 14. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami lżejszemi przeprowadzoną będzie:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość według aktu oszacowania z dnia 28. lutego 1865 w ileści 132.967 złr. przyjęta, w razie zaś gdyby tę cenę nikt nie ofiarował, dobra te ponizej

ceny za jakakolwiekbądź cenę sprzedanemi będą.

2. Każdy chęć kupienia mający winien jest 5% ceny wywołania w gotowiżnie, w obligacyach długu państwa, w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego, w obligacyach indemnizacyjnych podług kursu ostatniego, lub też w książeczkach kasy oszczędności do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, które to wadyum w gotowiźnie złożone najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyj zwrócone zostanie.

3. Względem ciężarów, podatków i innych dania na tych dobrach ciężących odseła się chęć kupienia mających do tabuli krajo-

wej i urzędu poborowego.

4. Każdemu chęć kupienia mającemu wolno jest wyciąg tabularny, akt oszacowania i inwentarz tych dóbr i blizsze warunki tej licytacyi w tutejszosądowej registraturze przejrzeć lub w odpisie

nodnieść.

O tej licytacyi zawiadamia się c. k. prokuratoryę skarbu imieniem wysokiego eraryum, p. Jana Urbańskiego, właściciela dóbr Duńkowice i wszystkich wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po 22. kwietnia 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała albo wcale nie, lub też nie w czasie doręczona została do rak kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dr. Madeyskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dr. Sermaka postanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 7. lutego 1866.

423) Obwieszczenie.

Nro. 57555 ex 1865. Ces. kr. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, iz celem zaspokojenia sumy przez Ludwika Wintera przeciw leżącej masie spadkowej Rachmiela Reitzes lub też jego mniemanych spadkobierców wywalczonej w ilości 500 złr. m. k. i 2130 złr. w. w. z pn., realność pod l. 5173, we Lwowie leżąca w jednym terminie, t. j. na dniu 11. kwietnia 1866 o godz. 10tej przed południem także poniżej ceny szacunkowej 5162 złr. 13 c. w. a. w przymusowej publicznej licytacyi najwięcej ofiarującemu w totejszym sądzie krajowym sprzedaną będzie.

Cheć kupienia mający obowiązani są przed rozpoczęciem licytacyi 10% ceny wywołania, t. j. równą kwotę 520 zł. w. a. w gotówce, lub w galic. listach zastawnych z kuponami, wartości obliczonej według ostatniego kursu, jednakże nigdy po nad nominalną wartość, lub też w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności jako wadyum do rak komisyi złożyć, po odbytej licytacyi zakład kupiciela do depozytu złożony, innym zaś zwróconym będzie.

O czem się uwiadamia leżaca masę Rachmiela Reitzes właściwie jego mniemanych spadkobierców Hencze Pineles raczej tejże mniemanych spadkobierców Zachariasza Pineles, Abla Pineles, Schulim Pineles, Sare Pineles do rak p. adwokata Dra. Landesbergera jako substytuta jeneralnego kuratora Dra. Mahla, dalej Monysza Feibuszowicz Finkelstein, Wiktoryę Witesznikowa, Tobiasza Weinert i Joachima Pipes, wszyscy nieznanego pobytu, lub w przypadku ich śmierci tychze nieznanych spadkobierców, niemniej i tych wierzycieli, którzy poźniej do tabuli miejskiej weszli, lub też którym niniejsza uchwała z jakichkolwiek przyczyn wcale nie lub w czasie przepisanym doręczoną być nie mogła, do rak kuratora pana adwokata Dra. Hönigsmanna.

Warunki licytacyjne mogą w registraturze c. k. sądu krajo-

wego, lub tez w gmachu sądowym być przejrzane.

Lwów, dnia 23. grudnia 1865.

(454) E d y k t. (2)

Nro. 10600. Lwowski c. k. sąd krajowy jako sąd handlowy i wekslowy niniejszym edyktem ogłasza, iz p. Maria Lewicka przeciw p. Karolowi Ultmann na dniu 26. lutego 1866 do liczby 10600 wniosła prośbę o wydanie nakazu płatniczego na sume wekslową 100 zł. w. a. z pn., w której załatwieniu sąd uchwałą z dnia 28go lutego 1866 do l. 10600, na podstawie wekslu ddto. Stryj 25. października 1862 na 100 złr. opiewającego, wydał nakaz płatniczy stosownie do żądania proszącej.

Ponieważ miejsce pobytu p. Karola Ullman nie jest wiadomem, przeto postanawia mu się kuratora w osobie adwokata p. Dra. Malinowskiego, nadając temuż jako zastępcę adwokata p. Dra. Tarnawieckiego — i rzeczony nakaz płatniczy dla p. Ullmana doręcza

się kuratorowi jego p. Drowi. Malinowskiemu.

O czem się p. Ullman niniejszym edyktem uwiadamia.

Lwów, dnia 28. lutego 1866.

(425) **E d i f t.** (2)
Nro. 5981. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß die über die Gebrüder Julius und Emerich Turczyński, Eigenthümer der Güter Soposzyn, Zotkiewer Kreises, unterm 19. April 1865 J. 15321 und 18947 wegen deren Abwesenheit verhängte Vermögenskuratel mit dem landesgerichtlichen Beschluße vom 24. Februar 1866 zur Jahl 5981 und 8284 aufgehoben wurde.

Lemberg, am 24. Februar 1866.

E d y k t.

Nro. 5981. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia niniejszem że uchwalona na dniu 19. kwietnia 1865 do l. 15321 i 18947 dla braci Juliusza i Emeryka Turczyńskich, właścicieli dóbr Soposzyna w obwodzie żółkiewskim z powodu ich nieobecności, kuratela majątkowa, uchwałą c. k. sądu krajowego z dnia 24 lutego 1866 do l. 5981 i 8284 zniesioną została.

Lwow, dnia 24. lutego 1866.

(3) © d i f t.

Mr. 33. Nom k. k. Bezirksgerichte wird bem Moses Linder unbekannten Wohnortes mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn Hr. Dr. Salamon Chamajdes wegen Lösschung des im Lastenstande der Realität KNro. 2 Stadt Jaroslau n. on. 60. haftenden Miethrechtes bezüglich einer Wohnung für die Zeit vom 1ten November 1819 bis letten Oktober 1820 um den jährlichen Miethzins pr. 110 st. W. W. sub praes. 4. Jänner 1866 Zahl 33 die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 16. Mai 1866 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Bezirksgericht zu dessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Rosten den hiefigen Landes-Advokaten Hrn. Dr. Myszkowski als Rusator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem besteuten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen, und diesem Bezirks-Gerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Jaroslau, am 16. Februar 1866.

. G b. i f t. (430)

Dr. 35. Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte wird bem bes Lebens und Bohnortes unbefannten Kajetan Kraczewski mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe miber ihn fr. Dr. Salamon Chamajdes wegen Lofdung bes Miethrechtes eines Bimmers fammt Bugehör für die Zeit vom 1ten August 1818 bis Ende Juli 1819 aus dem Lastenstande des Hauses CN. 2 Stadt Jaroslau n. on. 51. sub praes. 4. Jänner 1866 Z. 35 die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt jur mundlid en Berhand-lung auf ben 16. Mai 1866 um 10 Uhr Bormittage festgefest wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten nicht befannt ift, fo hat bas f. f. Bezirkegericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Advok. Hr. Dr. Myszkowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfade nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Bezirksgerichte anzuzeigen, über= haupt die gur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Begirfegerichte.

idoniosionia drywaino.

Jaroslau, ben 28. Februar 1866.

## Anzeige Blatt.

## H. H. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

(500)Kundmachung.

Auf der galig. Karl Ludwig-Bahn werden vom 20. Marg b. 3. bis auf Weiteres die Artifel:

a) Im Gilgutverkehre

Krebse, Topfen und Käse, Schmalz (Rind-, Schwein- und Gänseschmalz) Presshese, sammtliche verpackt, dann frisches Fleisch, todtes Geflügel, Wildpret und Brod, verpactt und unverpactt, wenn bie Aufgabe zu einem Frachtbriefe in Quantitäten von mindeftens über 40 Boll Pfund erfolgt, gegen Entrichtung der Frachtgebühr der III. Klasse, wobei ale geringste Gebuhr ber Frachtbetrag für einen Bollgentner berechnet wird, und bas guruckgehende leere Beschirr, von Retourscheinen begleitet, gegen Entrichtung der Frachtgebuhr ber II. Klasse, mobei ber Grundfat aufgestellt ift, daß jeder angefangene Bollzentner als voller Zollzentner angenommen wird, als Gilfracht mit ben Personenzugen befördert.

b) Im Frachtenverkehre.

Frisches Fleisch unverpact, wird aus der II. in die I. Frach= tentlaffe bes allgemeinen Gebühren-Tarifes verfett.

Mien, am 9. Marg 1866.

## Obwieszczenie.

Na kolei galicyjskiej Karola Ludwika będą, począwszy od dnia 20go marca r. b. aż do dalszego rozporządzenia następujące artykuły, mianowicie:

a) w obrocie przesyłek pospiesznych

raki, twaróg i ser, smalec (masło topione, smalec wieprzowy i gesi) drożdże prasowane, wszystko w opakunkach, dalej mieso świeże, drób zabity, dziczysna i chleb w opakunkach i nie w opakunkach, jeżeli za jednym listem frachtowym w ilości przewyższającej najmniej 40 funtów cłowych oddane zostaną, za opłatą wedle III. klasy taryfy frachtowej, przyczem jako najniższa należytość, kwota frachtowa na jeden cetnar cłowy przypadająca, liczyć się ma, tudzież z powrotem odsełać się mające naczynia próżne zaopatrzone w kartki zwrotowe, za opłatą II. klasy taryfy frachtowej, przyczem jednak ta zasada się przymuje, że każdy poczynający się cetnar cłowy za całkowity cetnar clowy uważany będzie, jako przesyłki pospieszne pociągami osobowemi przesyłane.

b) W obrocie frachtowym.

Mięso świeże bez opakunku, przenosi się z klasy II. do klasy I. ogólnej taryfy frachtowej.

Wiedeń, dnia 9. marca 1866 r.

### K. k. privilegirle allgemeine österreichische Boden = Kredit = Anstalt.

(472)Kundmachung.

Die erfte ordentliche General : Verfammlung ber f. f. privilegirten allgemeinen önerreichischen Boden · Credit - Anstalt findet am Dienstag ben 24. April 1866 Fruh um 10 Uhr am Gige ber Gesellschaft in Wien (Schottenbasteigasse Nr. 1) statt.

Gegenstände ber Verhandlung: a) Bericht des Gouverneurs.

b) Bericht ber Censoren.

c) Beschlußfaßung über die Gesellschafte = Rechnungen und die Bermenbung bes Gewinnes (Art. 61, 68 & 69.

d) Meberungen in ben Statuten.

e) Bestimmung des Werthes der Anwesenheitsmarte für die Berwaltungsräthe und Censoren (Art. 52, 54.)

f) Wahl ber Censoren (Art. 54).

Jene Herren Actionare, weche von ihrem ftatutenmäßigen Rechte, an ber General : Versammlung Theil zu nehmen, Gebrauch machen wollen, haben zu Folge der Bestimmungen des Art. 56 ber Statuten bie auf ihren Namen lautenten Empfangsscheine für bie statutenmä-pig (b. i. bis zum 24. Jänner 1866) bei ber Gefellschaft hinterlegten Akzien spätestens acht Tage vor ber General - Bersammlung, b. i. bis jum 16. April 1. 3. bei der Gesellschaft in Wien (Schottenbasteigasse Nr. 1) ober in Paris (rue neuve des Capucines Nr. 21) ju deponiren, wogegen ihnen Legitimationskarten mit der Angabe der von ihnen vertretenen Afzien und ber Bahl der ihnen gebührenden Stimmen unentgeltlich erfolgt werden.

Wien, am 4. Märg 1866.

in Lemberg sub Nr. 6562/4, St. Georgs - Strafe Kin Haus vis- à vis den Exjesuiten = Gartens nachst des Grafen Goluchowski'schen Palais, zwei Stock hoch, 2 Offigine mit 1. Stock, 1 Erdgeschoß-Dffigin, Stallung, Schopfen, Brunnen, Garten fammt Lufthaus ift aus freier Saud ju verfaufen.

Daheres beim Gigenthumer.

Adalbert Paszkowski,

Gichtwatte, unfchlbares Mittel gegen Gliederreißen aller Berliner, Apothefer in Lemberg.

# 

właściciel handlu korzennego we Lwovie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

ETLASNEGO ET YRORU

Piwo po 6 zł. 50 kr. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, — 24 kr. butelka, tudzież

podwójnie rafinowany do lamp mo-Olej rzepakowy deratorów funt 36 kr. pojedyńczo rafinowany funt 32 kr.

stołowe funt 36 kr., Swicee { argandzkie " 38 " oszczędne " 38 "

Wydło suche dwuletnie funt po 34 i 32 i 30 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cesty w różnych gatunkach i

Makuchy oleine.

친(원래) [2] 원인(원인) (원리(원리) (원리(원리) (원리(원리) (원리)

empfehlen zum augenblicklichen Stillen: "Bergmann's Zahnwolle" a Hülse 20 fr.

S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

(437-1)

in Lemberg.

## Eibenschitzer Spargel-Pflanzen.

Ein, zwei- und dreijährige bester Gmalität verfendet wie in fruheren Sahren zu den billigften Preifen an P. T. Besteller auch in heurigen Frühiahre.

Anton Worell's Sohn und Witwe in Cibenschig (Mähren).

(419 - 2)